# DETLEV VON LILIENCRON

Hugo Greinz



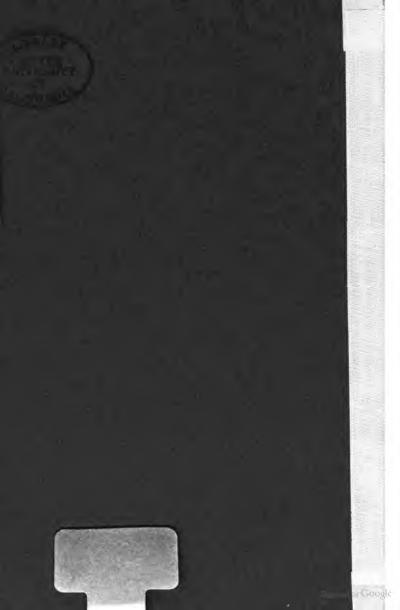

GAYLAMOUNT PAMPHLET BINDER

### **U.C. BERKELEY LIBRARIE**

<del>in liif mie mi mil</del> imi imi ime imi im

### 6. - 8. Canfend.

# etlev on Tiliencron.

ine litterarhistorische Würdigung

mar

Sugo Greinz.

Separat - Abdruck

eutschen Aundschau.



duster & Coeffler Berlin 1896.



# PRESERVATION COPY ADDED

PT2623 Li57.66 1896

Dor einigen Wochen bekam ich einen pack von etwa zwölf Buchern Silien cron, alle in bubicher, neuer Ausftattung. Bedichte, Romane, Dramen, mas eben im Saufe von zwei Jahrzehnten ein Dichter von fich hören läßt. Dieles, befonders von den Gedichten, fannte ich icon und mar mir por Jahren lieb und wert geworden. Manches mar mir neu und fremd. Mit warmem, genufreichem Behagen legte ich mich nun in diefe fulle, ließ meine Seele tragen und wiegen von dem blendenden Blange des neu Befchauten, es waren glückliche, fonnige Cage, an die ich fpater guruddenken werde. Wie ich das ftets thue: wenn ich einen Menfchen, in diefem falle alfo einen Dichter, begiehungs= weise deffen Werke, icon gründlich tenne durch langen, vertrauten Verkehr, dann ift es mir immer ein wonniges Befühl, mich an die Cage gurudguerinnern, in denen mir ein liebes Beficht zum erften Mal in die Augen, ein koftliches Buch gum erstenmal in die Bande fam. So weiß ich auch heute noch, welchen Sturm, welche drangende, unruhige freude über mich gekommen mar, als ich zum erstenmal Liliencron's Bedichte las, den unförmlichen,

M702603

konsormat gehaltenen Band, dem man seinem Außeren nach jeden anderen Inhalt zumuten mochte, als deutsche Evrik.

Und ich entsinne mich noch genau aller Umstände, die mit dieser Lektüre verbunden waren. Spätsrühling war es, ein kurzer, hestiger Regen war durch die Kronen der Bäume gerauscht, die hellen Cropsen glänzten und glitzerten an allen Gräsern und Blättern, und überall rührten sich wieder die lauten Stimmen der besiederten Sänger. Die Sonne scheuchte die Wolken und trocknete die Wege. Ich sass mit einem Buch in einem grünen Winkel unseres Gartens, blätterte eifrig darin und sas mit großen, weiten Augen. Selten noch hatte mich gedrucktes Wort so in fesseln geschlagen. Mit kurzen Atemzügen folgte ich Seile sür Seile, ich ersebte die Gedichte, und ich glaube, ich habe den ganzen starken Zand Gedichte, eines nach dem andern, in einem Zuge aussaelesen.

Diese Erinnerung wurde in diesen Tagen in mir wieder wach. Wie viel sag nicht dazwischen in dieser Zeit, wie viel Hunderte von Büchern hatte ich seither gelesen, wie viel schales, mattes, frastloses Zeug — und wie wenig echtes Gold unter der blinkenden Talmiware gesunden. Und jetzt steute ich mich wirklich herzinnig daranf, mit Tiliencron, von dem ich bisher zwar genug gelesen hatte, von ihm und über ihn, ungestört und von neuem enge Bekanntschaft schließen zu können, und zwar mit allem, was er geschrieben hatte. Wie wichtig dies setzere ist, um eine reine, richtige Meinung zu erhalten, hat wohl jeder schon oft genug ersahren. Diese Dorurteile, ganz grundlos entstanden, aber stets wieder von neuem entsacht und genährt, verschwinden.

bei umfaffender Kenntnis und machen einem gerechten, von der Unwiffenheit unbeeinfluften Urteile Plate.

So nahm ich denn den gangen Pack zusammen, ging in die Einsamkeit und machte in erlesenen Stunden, nach beendeter Pflichtarbeit, ein paar volle Griffe aus Meifter Detlev's Schatfammer. Unter Cags die trockene Beichäftigung mit juridischer Weisheit, der Kampf mit Daragraphen und der Rechtsgelehrfamkeit weiten, unabsehbaren Materien, - dann, wenn der Abend fam, oder auch ichon in aller Berrgottsfrühe: hinein in das blühende, in taufend farben prangende Land des Dichters! - Jett bin ich fertig mit ibm, jett darf ich fagen: ich fenne ibn, und jett, da alle Eindrücke fich in mir gefestet haben und bleibende geworden find, ift es mir ein Bedürfnis, über ihn gu fcreiben, es zu versuchen, in allen, in denen auch nur ein fleiner Teil jenes Beiftes mohnt, der in Liliencron's Dichtungen schafft und fich regt, das Derlangen nach ihm mach gu rufen und gleiche freude an ihm finden gu helfen, wie fie mir geworben ift.

### I.

Mit seinen Gedichten will ich anfangen. Sie sind eigentlich für die ganze Cyrik typisch und in vielen Punkten tonangebend. Gerade auch deshalb, weil sich Ciliencron nicht mit einigen wenigen Motiven begnügt, die er nach alten Walzen abhaspelt. Der Untergrund für seine Derse ist vielmehr ein universeller, und daher ist es auch zu erwarten, daß Ciliencron stets die Kähigkeit haben wird, mit

Ungeghntem, bisher fremdem und nicht Bebrachtem gu überraichen und neue Cone für neue Lieder gu finden. In diesem letteren berührt fich das Quantitative mit dem Qualitativen oder, beffer gefagt, treten die beiden Bestandteile des ftofflich Meuen und in der form Meuen gu einem pollendeten Bangen gusammen, das eben dann ein Lilien= croniches Bedicht giebt. Dabei will ich mich aber ausdrücklich dagegen verwahren, daß ich unter "nen" etwa das effekthaschende Streben nach nie Dagewesenem, gezwungen Originellem verftehe. Das "Neue" entspringt vielmehr einer gang urfprünglichen, ungezwungenen und unmittelbaren Stimmung, in der eben die dichterische Kongeptionsfähigkeit in die befruchtende Lage versett wird, dieses "Neue" naturnotwendig zu erzeugen. Die feltenen Stunden, in denen das geschieht, find die auserlesensten, glückbringenden im Seben, und Siliencron ift mit folden reich gefegnet.

Sieben Bände bergen seine Cyrik: "Adjutantenritte", "Kampf und Spiele", "Kämpfe und Siele", "Der Haidesgänger", "Neue Gedichte", "Poggfred" und der Sammelband der "Ausgewählte Gedichte". Ich weiß nicht, wohin ich den ersten Blick werfen soll, um so einige mit seinem starken Leben gesättigte Stelle vorzuweisen. Mir erscheint doch noch immer der s. Z. einsach mit "Gedichte" überschriebene Band, jeht "Kampf und Spiele", als der eindrucksreichte. Wahrscheinich mag da der Umstand mitspielen, daß sie das erste Killencronsche Buch waren, das ich gelesen hatte. Schon das Gedicht, das auf der ersten Seite steht, "Mit Crommeln und Pfeisen", rührt so merkwürdig und wundersam an das Herz mit seiner verhaltenen Crauer über den Abssiche vom Soldaten und Kriegsleben. Und dabei klingt es taktsest

und ficher wie der Daradeschritt eines preufischen Bataillons an uns porüber, und es ift uns, als ob wir noch fpater feine Zeilen wie pon der ferne in unseren Obren fummen Der bald darauf folgende "Sapfenftreich" und "Die Mufit fommt" fteben dem erften Bedicht in diefer Binficht ebenburtig gur Seite. Es liegt eine beraufchende Confiille in diesen Worten und Reimen, und eine mabre Ohrenweide ift es, fich diese prächtigen, ftrammen, wie aus einem Buf gearbeiteten Derfe vorlefen gu laffen. Das ift überhaupt bei allen feinen Gedichten eine wohlthuende Eigenschaft, die wir fonft leider fo felten finden. Er ift der ftrenafte Richter gegen fich felbit und duldet nicht einen unreinen Reim oder irgend welche formale Nachläffigfeit. Bei aller fonftigen freiheit, felbftverftandlich. 3m "Macen", feinem Beichtbuch, tommt er des Ofteren darauf gu fprechen und bedauert es, daß fo viele Große, wie Boethe, Schiller, Mörife und andere Götter erbarmliche Reime brachten. "Der unreine Reim ift einfach ein Zeichen der Cragheit," ift fein ftrenges Urteil. Uber nun weiter in den Gedichten. Wenn ich das Beispiel Wulff Gadendorp's, eines Mannes, der fpater noch gur Ermahnung tommen wird, befolgte, würde ich es, auf Liliencron angewendet, alfo thun und eine Auswahl meiner Lieblingsstücke, die mir eigen geworden und ins Berg gewachsen find, einfach aufgablen. 3ch will's einmal probieren:

Da steht nach den militärisch knappen Einleitungsliedern "Fatinga", das tanzende Zigeunermädchen, ihm gegenüber der Dichter mit Paschagelüsten. (Einer Namenskollegin, mit der er angenehme Schicksale teilte, gedenkt er auch in Prosa. Sie ist nicht so ernst wie diese schellenklierrende Orientalin

und heißt eigentlich gut burgerlich Unnchen Silberfact!) -"Unter Goldregen und Springen", ein Sommerruhaedicht pon milder, pollendeter Schonheit, und gang im gleichen Cone: "Das Gemitter", die luftige Schalmei von den fieben jungen Madden - "Cen-twe-dre-peer-fief-fosfobn." - "Wiebte Dogwifd" (Schlacht in der Bamme, 1404), eine feiner wenigen holfteinischen Balladen. Dann der "Cincinnatus" - "frei will ich fein. Meinen Jungen im Urm, in der fauft den Pflug, und ein froblich Berg, und das ift genug" ift einer der Bobevunfte in den Bedichten, ebenso wie die "Sündenburg" und die "Rache der Majaden" von der farbenglut Bodlin'icher Bilder übergoffen. Leider fehlen fie , ich weiß nicht , warum , in den "Unsgemählten Bedichten". Weiter: "Der ftille Weg" - ein Micht-Dichter oder einer der genuftverdorbenen Übergebildeten murde fich lacherlich machen mit dem Stoff, aber Siliencron bringt ibn rein und lebenswahr - wir ftaunen. - "Uuf der Kaffe" gehört gur Gruppe von "Unter Goldregen und Springen", "Gewitter" u. f. w. - Eine Gruppe von drei Widmungen an feine Liebsten: Theodor Storm, B. v. Kleift, C. f. Mever. Eine pierte an Karl Bendell, den "feuergeift", folgt fpater. - "Baidebilder", "Dorffirche im Sommer", "Im Marichgarten" will ich außer der großen, großen Menge anderer ihrer Urt ermabnen - fie fehren ftets wieder und reden von Wald und See, von ftillen Orten, fonnigen feldern, Knicks und Garten in des Dichters Beimat. Diefes nationale, auf enge Raume beschränkte Moment der Beimatsliebe ift ja fo felbstverftandlich bei Liliencron! -"Dierergug", "Unf der Dinaffe", "Nach dem Ball" - von fleinen, blonden Komteffen und lachenden rotwangigen



### U.C. BERKELEY LIBRARIES

- 9 -

Bauerndirnen. Das ift Leben, Leben, Leben!! Und die arimmige "Gelbe Blume Giferfucht" darauf! - 3mei befannte Stücke, vielleicht die allerbekannteften, da fie in Unthologien Eingang gefunden haben: "Bochsommer im Walde" und "Bruder Liederlich" - das lette von bestechender, reigender "fizigfeit". Wenn es noch nicht fomponiert fein follte, mare es höchfte Zeit dazu, "Balli und halloh!" -"Ubfeits", "In einer großen Stadt", "Liebesnacht", - das find Beispiele für die vielen, von einem ftolgen Genius ein. gegebenen Bedichte in feinen Buchern, mit den feltfamen Conen einer tief versteckten, schamhaft fich hervorwagenden Romantif. Die garteften Wirkungen fnupfen fich daran; wie bei den ichonften Liedern Eichendorff's fommt eine munderfeine, ftille Stimmung geschlichen und umgiebt unsere Sinne mit Seligfeit und vertraumten Bedanten. Es ift die Welt des deutschen Dolksliedes. Und warum foll es denn unmöglich fein, daß in unferen Tagen deffen milde, unvergängliche Berrlichkeit nicht in neuen Werken aufleben fonnte? Es find Zeichen dafür porbanden, und folche Bedichte, wie die oben ermähnten, durfen uns hoffnung geben. 3ch hege diefe fest in meinem Bergen und bin überzeugt, daß diefe Lieder Liliencron's in das Dolf dringen merden. Demnachst wird übrigens eine Sammlung von Liliencron's schönsten und sangbarften Gedichten mit Kompositionen von Bans Bermann, E. O. Nodnagel, Richard Strang, felig Mottl, Wilhelm Manke, Bernhard Schufter, Buftan Kant u. U. erscheinen, der ich einen vollen, nachhaltigen Erfolg muniche. -"Kleine Beschichte", "Rondel", "Zwiegesprach" mit einem großen Unhang ähnlicher bilden die Welt der füßen Mädelgeichichten, wie fie dem lebensftrogenden Sandbaron, der mit

luftigem Lachen genießt, wo fich das Gluck ihm holdfelig beut, prachtig gelingen. - "Der Krang" "Dieta". Wenn Siliencron, wie hier, fymbolisch wird, so wird er es nicht mit frampfhaften Beften, fondern muchtig, mit unbeimlicher Machtentfaltung. 3d denfe dabei ftets wieder an Bodfin und deffen grandiofe farbendichtungen. - "Waldgang", "3d und die Rofe marten", "Trotfopfe", "Schone Jugendtage" mit dem Kehrreim "flugubermarts fingt eine Nachtigall", "Krifchan Schmeer", die vielen Sicilianen, in denen Liliencron eine ihm willfommene und gusagende form gefunden hat, - - ich febe ein, es geht nicht mehr weiter mit der Methode des Berrn Wulff Gadendorp, der Stoff fickert einem zwischen den fingern hindurch, wenn man ihn ordentlich erfaffen will, die Unfgahlung murde ein fpates Ende nehmen, und ich fürchte, ich habe jett ichon viel Wichtiges vergeffen, das ich unbedingt hatte anführen muffen. Also, nur felber zugreifen, es ift das Befte und entschieden der einzige Weg, einen Dichter fennen gu lernen. Dann fann ja jeder nach feinem eigenen Geschmacke genießen. Es hat wenig Wert, ihm die einzelnen Sachen zu bezeichnen - das ift schön und das ift gut - da diese Kriterien über jeden Schriftfteller viel gu oft höchft perfonlich bleiben werden. Meine waren es auch zu ihrem größten Teil und durfen nur als folche gelten.

#### II.

Kiliencron stand seit Beginn seines Auftretens in den vordersten Reihen der "Jüngsten" in der Citteratur, für die er, wie für alles Anfstrebende, Siegverheißende, schneidig

#### - 11 -

und mit vollem Ginfatz feines lebhaften Temparamentes Mur ein Beifviel davon will ich ermabnen. mar por fechs Jahren, als Bermann Conradi, diefer geniale, jett ichon halbvergeffene, unglückliche Dichter in frühem Alter gestorben mar und fich eine gange Pregmeute, die fich fonft Zeit feines Lebens niemals um ihn gefümmert, fondern ihn ftets totgefdwiegen hatte, nun mit unfäglich murdelofem Bebahren auf ihn fturgte und dem armen toten Menfchen höhnend noch ins Grab nachfpie. Es mar ein Schaufviel, bar ber menichlichften Gefühle. Und damals war es, als Liliencron, von gerechtem Born entbrannt, einen bitteren, vom ichweren, herben Schmerg über den jahen Berluft eines freundes und Mitfampfers thranen. erftickten Urtifel in die "Gefellichaft" ichrieb. Er mar einer der mahrften und am aufrichtigften gemeinten Mach. rufe, die dem jungen Conradi gewidmet wurden, gugleich poll der Emporung über die Behandlung, die man einem ernften, nach dem Bochften ftrebenden und in aufreibenden Sorgen um das leidige tägliche Brot untergegangenen genialen Menfchen noch nach feinem Code guteil werden ließ. Oft genng wiederholten fich die Belegenheiten, daß fich der holfteinische Baron mit Leidenschaft an die Seite derer ftellte, mo die mahre noble Befinnung und dichterifche Urbeit ohne materielle Nebenabsichten gu finden mar. Wie oft hat er auch gegen die eingewachsenen Übelftande deutscher Beitungsfritif gewettert, die er, oft von den unfahigften, unmiffenoften Leuten gefdrieben, am eigenen Leibe am harteften empfunden hatte. Sein "Macen", eines der munderlichften und tieffinniaften feiner Bucher, ift voll pon folden trüben Erfahrungen und Selbftbekenntniffen.

In Ciliencrons Werken liegt aber Dieles, das ihn innerlich von manchen Bestrebungen und Kennzeichen der Modernen trennte. Hauptsächlich nach zwei Seiten hin. Dor allem sinden sich bei ihm nirgends Merkmale irritierender Einstillse fremder Kulturfaktoren, die ja in den Unfängen so vieles Gute und Gesunde der modernlitterarischen Bewegung verdrängten und erstickten. Jeht steht es ja weitaus besser mit ihr, sie hat sich der ausländischen Bewormundung zum größten Teile entwunden und sich immer mehr auf eigenen, deutschen Boden gestellt. Lisiencron branchte diese Wandlung nicht durchzumachen, da er von jeher mit knorriger Fähigkeit an seinem deutschen Volke

hing. Dann das Zweite: er war nicht durch neue Orogramme gur neuen Kunft gefommen, fondern hatte diefe in fich felbit. Er arbeitete, wenn wir diefen Unsdruck fur einen Dichter gelten laffen follen, nicht nach Regeln, nicht äfthetifierend, wie im Unfange fo viele ber übrigen, fondern fümmerte fich den Ceufel darum, ob er gu diefer oder jener Ufthetif fcworen folle. Die Urt und Weise, wie er fcrieb, war für ibn überhaupt nur die einzig mögliche, die gang individuell bestimmte, die von der eines jeden anderen durch das tonangebende Moment des perfonlichen Wertes ftreng geschieden ift. Mir erscheint gerade dieses Merkmal überall - nicht nur bei Liliencron - als das einzige, das die Bewähr für eine dauernde Bedeutung giebt: Menfc und Dichter ift fo in einander verquickt, in einander gewachsen, daß mir den einen nicht von dem andern unterscheiden fonnen. Wir brauchen nur an Goethe gu denten - um gleich den Größten gu nennen.

Es wäre psychologisch von Interesse, zu erforschen, warum sich gerade die Tunftkritifer gegen Liliencron abelehnend verhielten. Allerdings ist es ja richtig, daß diese gewöhnlich erst nachhinken, wenn alse Spatzen schon den Aamen des Dichters schreien, und ihn dann auch — also jetzt erst ganz gesetzmäßig und legitim! — zur Größe stempeln. Ein weiterer Grund dürste auch der sein, daß sie, von Cheoriegespinnsten den Blick verdüstert, dem Menschlichen in der Kunst keine Rolle zuweisen wolsen. Das "Göttliche" der Kunst, von dem sie so gerne und so oft sprechen, wenn sie mit ihrer Weisheit fertig sind, bleibt aber so lange eine Phrase, als man darunter eben nicht das hohe, Stete und Immerwährende im Menschen ver-

steht. Damit kommen wir auf dasselbe zurück: daß jede Kunst erdgeboren ist und nicht von den Lüsten in die Köpfe der Menschen sog. Litiencrons Kunst ist erdgeboren, es ist das schönste, richtigste Prädikat, das wir ihr beilegen können, und es liegt in ihm der ganze Stosz des sich bewußten, selbstgewordenen Könnens. Und damit kehre ich von der etwas weitläusig gewordenen abstrakten Erörterung zum Dichter selber, der mir lieber ist, als wie hundert noch so schönse ästhetische Derhaltungsmaßregeln, wieder zurück.

### III.

Wenn man Liliencrons Bedichte gelefen bat, fennt man ihn im Grunde. Alber viele Gigenschaften, manche neue und in feiner Lyrit nicht ertennbare Seiten offenbaren fich erst in seinen Orosaarbeiten. Bier ist ein unbegrenztes feld für feine Schaffensluft und der Spielraum für feine Saune und Phantafie ein weitaus größerer, freierer, in die Tiefe und Weite. Liliencrons Profa ift voll des reichsten Behaltes. In ihr liegt das Leben, das Leben mit feinen großen Schönheiten, dem frohfinn feiner glücklichen Stunden, das Leben mit feinen unerhorten Robbeiten, feinem gemeinen tierischen Twang - das Leben, wie es ift, in seiner gangen Berrlichkeit und Baglichkeit! Er liebt bier nicht fo fehr die fein abgeschliffenen, vollendeten formen, wie in feinen Bedichten, als die Urt der frei fich bewegenden, mandmal ziemlich umfanareichen, novellistischen Sfizzen eigentlich ift Stigge nicht die treffenofte Bezeichnung dafür, fie ift gu eng - in denen man mit feinen Mugen erft das Werden und allmähliche Wachfen des Inhaltes verfolgen fann. 211s zwei feiner beften Movellen erscheinen mir: "Die Schnede" und "Die Mergelgrube". Es find Lebensbruchftude, ergablt, wie man pon Mund gu Mund fpricht - ein Litteraturprofeffor mußte fich, wenn er Siliencron lefen würde, mas allerdings febr felten portommen dürfte, über feine Ungehörigfeiten und Ungezogenheiten entfeten. Keine Spur von einer ftrengen, entwickelnden Komposition, pon irgend melder fonftanten, ftets wiedertehrenden Regel, nach der er die Menge deffen, mas er gu fagen hat, anord. nen murde. Bier ift er der reinfte Maturalift - o, fdrede lich! - aber im Sinne der bekannten Derfe, die er diefen Kunftjungern widmet, der Maturalift mit feiner Kunftlerhand. Entzudend ift diefe laffige, frifche, unbefummerte Weise feines Ergablens, 3. B. in der "Schnecke": Er ift in Rom, und dort trifft ibn im Dorfrühling die furge Depefche "Ungefommen". "Es bedeutet, daß die Waldschnepfe meine Beimat Schleswig.Bolftein durchzieht. Bals über Kopf, pon ftartem Beimweh gepacht, reife ich dann ab. . . Mitten in der emigen Stadt, die die Geschichte einer Welt in fic faßt, dachte ich an mein bescheidenes But Wulffshagen, an meine ftillen, einfamen Wege, Walder und Baiden." Die innige Sehnsucht nach der paterlichen Scholle überfommt ihn und er denft an fein Sand, an die Menfchen, die er alle dort in seinen Dörfern fennt, an das ratfelhafte junge Weib Mariela, das fich in mondheller, fcmiler Sommernacht willig von ihm fuffen ließ. - - Und wie er von Rom abreift und nach Munchen fommt, der ibm jum zweiten Beim gewordenen Kunft- und Bierftadt, taucht ein anderes Madel por feinen Mugen auf: das fcmarge,

"befappelnde" Katherl, das "frifchefte, gefündefte aller Ulpen= dearndeln", mit dem er fich auf der Rottmannshöhe fo ausgezeichnet unterhielt, jum Urger zweier deutscher Profefforen. Der eine mar ein Professor der Ufthetit, erfuhr er, der den feligen Brodes ausgrub und fich mit deffen neunbandigem Werte "Irdifches Dergnügen in Gott" feit dreigehn Jahren beschäftigte, der andere entpuppte fich als "Bücherschreiber" und Derfaffer gahllofer Romane aus dem alten Turkmenien für den Weihnachtsbüchertisch. Das ift aber alles noch nicht die eigentliche Movelle, denn die "handelt" von gang etwas anderem. So geht es beinabe bei jeder Ergählung Siliencrons. Uls Unsnahme gelten feine in ftraffer Spannung gehaltenen Kriegsbilder und manche novellistische Urbeiten - befonders in der "Sommerichlacht" und "Unter flatternden fahnen" finden fie fich die mit Dermeidung aller verlockenden Seitenwege in ftrenger Stetigfeit geformt find und die peinlichften afthetischen Unfprüche gufriedenstellen. Mir ift aber thatfachlich "Die Schnede" und "Die Mergelgrube" lieber.

Einige Worte noch über die letztere. Sie ist ein düsteres, hohes Lied der in trüber, stiller Frühlingsgegend schwelgenden Einsamkeit, durchsetzt von einer unstillbaren, wilden Sehnsucht nach dem Leben, nach der willensstarken, jauchzenden "Raubtierherrlichkeit". Und zwischen diesen beiden Polen, Knechtschaft und Freiheit, liegt die fülle des Ersebeten und Erdichteten und wächst mit jeder Seite. Wir solgen jeder Erzählung Liliencrons mit freudigem Genus und vergessen, daß er eigentlich oft von was anderem spricht, als von dem, was wir erwarten. Er überlegt nicht in kühlem Ibwägen: paßt dies in den gesteckten Rahmen,

#### - 17 -

in die Einheitlichkeit des Inhaltes? er fragt nicht, wie der Eindruck merde, er ergablt drauf los, wie es ihm durch die Sinne geht, und fommt immer wieder zu neuen Reigen und gu neuen fleinen Geschichten, die in feiner Erinnerung lebendig werden, und von denen er mit hellem Dergnügen fpricht. Das warme, vollblittige Leben, das in ihnen ftedt, erfett alle forderungen, die einer in technischer Binficht an fie ftellen fonnte. Uberhaupt, einer, der mas fann, darf uns fommen, wie er will, in eigensinniger, neuer Geftalt, und darf alle Regeln über den haufen werfen. So weit find wir ja doch icon, daß unfere erfte frage nach dem einen geht: tann er was oder nicht, und fich nicht damit beschäftigt, in welchen Kaften wir eine Derfonlichkeit fritisch einschachteln follen. 21fo! Dagu fommt bei Siliencron der Stil, den er einzig und allein ichreibt, der ftolg und herrifc fich aufbanmt, dann wieder tiefherglich und leife fich unfaabar Zartem und Seligem benat und von einer munderfamen Schmiegfamfeit ift. Un anderer Stelle mar ichon von feiner fprachlichen feinfühligfeit die Rede. Das dort Befagte gilt auch für feine Drofa.

Ans der Art der "Mergelgrube", des "Mäcen" und ähnlicher Stücke fällt "Das Richtschwert aus Damaskus", eine knapp zusammengedrängte Novelle, ohne alle Abschweifungen, die Liliencron so liebt und in die er seine ganze Kunst legt, mit drohendem, unerbittlichem Schickslund einem erschütterud hereinstürzenden und phantaftlich ausklingenden Ende. Was das Einheitliche des Inhaltes und Stoffes, das Abgerundete der Darstellung anlangt, sieht neben dieser Skizze sein bisher einziger Roman "Breide Hummelsbüttel". Er ist seine "objektioste" Arbeit,

ein Abschnitt aus dem Ceben seiner Candslente in Holstein, mit steigender Entwicklung, handlung und Sösung, ein Erzählungswerk im Zwing und Jann der hergebrachten künstlerischen Gewohnheiten, denen Lilsencron an so vielen Stellen entwachsen ist. In "Breide Hunnmelsbüttel" — er datiert aus früheren Jahren — fügte er sich allen Schranken, die seiner Phantasse auferlegt wurden und seiner unbändigen Lust, sich zu recken und zu dehnen, dahin und dorthin seine Blicke zu wersen und allein seinem Herzen und seinen Einfällen zu solgen.

Ein eigenes Kapitel in Siliencron's Kunft ift "Der Macen", eines der mit feiner Perfonlichfeit vollgesogenften Buder, eine Urt Lebens= und Beichtbuch, in dem er in der Gestalt des Grafen Wulff Gadendorp feine gange deutsche Weltanschauung im Großen und Kleinen darlegt, in dem er mit argem Schelten über üble Dinge frittelt. 3m "Macen" fteht mahrhaft über alles und jedes ein Wort, ein bestimmtes, icharfes Wort, feine halbe Obrafe oder unmiffendes Geplapper. Und die leitende Idee ift ein ungemein feines, durch und durch deutsches und neuzeitliches Kunftgefühl eines Saien, das naive Kunftempfinden unverbildeter Sinne und ein weltgewandter Beift, der fich in den ftillen Reigen feiner Beimat am wohlften befindet. Much hier herricht die ungebundene "Stillofigfeit" und Ungezwungenheit seiner Profa. In die losen Aufzeichnungen des Grafen Gadendorp find gange Seiten eingeflochten mit den Gedichten feiner Lieblingspoeten, Gottfried Keller, Storm u. a. Bier finden fich auch die harteften Klagen über deutsches Poetenelend: "Das Publifum lieft die Bucher nicht. Es ift durch familienblatter bermaßen versumpft GAYLAMOUNT PAMPHLET BINDER U.C. BERKELEY LIBRARIES

- 19 -

und verfeucht, daß es gar nicht weiß, mas fonft in der Litteratur feiner Zeit vorgeht und geschrieben wird. Traurig, traurig!" Die vielen fpricht er damit aus der Seele, und wie viele, wie unendlich viele, die fich auf das hohe Diedeftal der "Gebildeten" ju ftellen fich für berechtigt halten, begeben in diefer Sache mahrend ihres gangen Lebens die mahre Sunde gegen den heiligen Beift. -Es fteden im "Macen" genug "tote" Stellen, Wiederbolungen, aber fie geboren jum gangen Charafter des Werfes; fie find entweder Stadien der Rube oder Befraftigungen feiner Unfichten. Die iconften Teile des Buches, die nicht polemisch und in angriffslustigem Kampfgefühl gefdrieben find, find jene, in denen fich feine Liebe und freude an der Matur feines Candes auspraat. Jagd= und Wanderfahrten, die die Sangeweile trübseliger Wochen unterbrechen, geben wir mit ihm durch Did und Dunn, über die haiden und Strafen, in manch' verdächtige Spelunte, in manch' einfamen, in fonniger Obe ftebenden Krug und erleben mit ihm beimliche, ratfelhafte Stunden, fremder Menfchen Schicffale, freuden und Schmergen. Er spielt die Rolle des Erlösers aus drückender Alltagstrübnis des Sebens

IV.

Liliencron war deutscher Soldat mit Leib und Seele, mit reiner, adeliger Gesinnung. Ans dem deutsch.österreichischen und deutsch. französischen Krieg kehrte er, mit Wunden bedeckt, in seine nordische heimat zurück. Un

dieser Stelle will ich gleich einige furge Daten über fein Leben geben. Unfer Dichter ift 1844 in Kiel geboren. nahe als Kind ichon Jager, ftreifte er durch haide , Wald und Bufch, und da fette fich diefe tiefe, leidenschaftliche Liebe gur Matur in ihm fest, die fich in jedem Werte außert. früh murde er Soldat, fam in anderthalb Dutend Garnisonen, focht in den zwei feldzügen, fehrte dann in die Beimat gurud und murde foniglicher Derwaltungsbeamter. längerer Zeit hat er den Abschied genommen und lebt gang feinen ichriftstellerischen Urbeiten. Erft in der Mitte feiner Dreifigeriahre, fagt er felbit, ichrieb er fein erftes Bedicht. Das mag auch die Urfache dafür fein, daß er feine halben Werke geschaffen, sondern von Unfang an aus dem vollen fraftig-mannlichen fond feiner reichen Begabung die reifften früchte hervorgebracht hat. In der Reihe feiner Bücher giebt es fein Übergangsftadium, feine wechselnden Derioden, und vom erften bis jum letten finden wir fein Zeichen des Ausgeschöpftseins, der Derflachung.

Mit zweien seiner eigenen Sätze will ich die beiden Bestandteile seines Soldatencharakters kurz zur Außerung gelangen lassen. Der Jubel über seine Lieutenantszeit: "... mit deiner fröhlichen Frische, mit deiner Schneidigkeit, mit den vielen herrlichen freunden und Kameraden, mit all' deinen Rosentagen; mit deinem bis aus's Schärsste herangenommenen Psichtzessihl, mit deiner strengen Selbstzucht", und seine unveränderliche, seine Volkszund Kaisertreue: "Mein Kaiser und mein Vaterland sind mit zwei heilige, unverrückbare Sterne." Sein an Eindrücken so tiefes, an Chaten so reiches Soldatenleben, seine zahlreichen Ersinnerungen an ruhmvoll Geschenes haben in den "Kriegs-

novellen" einen dauernden Platz gefunden. Wahrhaftig — sie sind von Blut und Eisen, und ich würde der blutscheuen frau Baronin Bertha und deren Derehrern diese Bücher mit ganz besonderem Dergnügen empsehlen. Seine beiden Seelen — Soldat und Künstler, heutzutage wohl so selten vereinbar! — verbinden sich zu einer, und niemals, auch nicht im größten Schlachtengewühl, erstirbt sein Schönkeitsgefühl, erslicht sein für künstlerische Wirkungen hochempfängliches Auge. Mit Freude und Ausschäftlicht schreibt er in einer Sfizze: "Der Richtungspunkt", bei der hinreißenschilderung des Jusammereitens zweier seindlicher Geschwader: "... ein grandioserer Anblick ist mir nie geworden. Jedes Künstlerherz hätte ausscheien müssen vor Entzücken!"

Da erkennen wir es, wie berrliche Erfolge dem Dichter der Umftand bringen kann; das, mas er dichtet, mit eigenen, teilnehmenden und verständnisflaren Augen gefeben gu haben, felbst dabei gewesen zu fein. Und das mar er ja. Mit den flatternden fahnen 30g er mit, unter wirbelnden Trommelflängen und ichmetternden fanfaren, mit in Dulver und Dampf der Schlacht, in feuer, Cod, und Sieg. Silien= cron hat diefe fdreckliche, fcone, erfdutternde Wirflichfeits: poefie, mo jede neue auch außer den Schlachten jugebrachte Stunde ein neues Erlebnis ichafft, ju einer mahrhaften Spezialität ausgebildet. Seine "Methode" dabei ift eine zweifache, aber niemals voneinander ichroff geschieden: auf der einen Seite ein ftreng fachliches, an dem gum Derftandnis und flaren Erschauen Mötigen haftendes, ficheres Aufbauen der "Kataftrophe" - auf der anderen Seite aber regiert wieder ichrantenlos, ohne Befet und Doridriften. willfürlich und despotisch der "Mensch" Tiliencron — nicht der Soldat, der Besehlshaber seiner Kompagnie — der Mensch, für dessen Derhalten seine eigene Persönlickkeit, Art und Unart, die einzig maßgebende Richtschunr bildet. Und da erzählt er, wie er es gewohnt ist, mit Tust und Taune, schaft aus der Hand heraus eine kille von Augenblicksbildern, lustig, traurig, lieb, von grandioser Gewalt, in allen Schattierungen, und streut sie nach Belieben, wie es ihm ein plötzlich ausscheidender Gedanke eingiebt, in die geraden Tinien seiner genau entworsenen Schlachtenpläne. Daß der Humor, jener Humor dabei nicht zu kurz kommt, der auch in den surchtbarsten Tagen den biederen Deutschen und besonders den des nordischen, holstischen Schlages, nicht ganz verläßt, darf man getrost erwarten. Aus Tiliencron's Gesicht blicken nicht umsonst zwei lustige, schelmische Augen.

In so vielen Litteraturgeschichten und Essays habe ich schon gelesen, wie gering der künstlerische Gewinn aus dem deutschen Einigungskampse für Deutschland geworden sei und daß die einzige, ersichtlich aus der Stimmung dieses Jahres hervorgegangene Dichtung, die die Kämpse der Deutschen zu ihrem Dorwurse habe, ein episches Gedicht Wildenbruch's sei. Ja, wenn die Herren mit verbundenen Ungen Geschichte schreiben, ist es allerdings schwer, auch Liliencron's in diesem Kapitel Erwähnung zu thun, dessen Kriegsbilder, was die blitzende Glut der Darstellung und die beispiellos packende Krast anbelangt, die uns zwingt, hingerissen und mit angehaltenem Utem der ersteren zu solgen, Wildenbruch's Gedicht an Wert und Bedeutung weit überssügeln. Warum nennt man also nicht ehrlich seinen Namen? Muß denn diese leidige Misgaunst allem gegen-

#### - 23 -

über, was unbefümmert um das in kunstlerischen Fragen jeweilig herrschende Regierungsspstem die eigenen Wege geht, ihre alte, häßliche Rolle spielen?

#### V.

Don Manchen wird Siliencron vorgeworfen, daß er "finnlich" fei. Damit verbinden diese die Absicht, ibn por der unwiffenden, von Schlagworten eingenommenen Menge ju dem Baufen jener Sudelichreiber gablen gu fonnen, die die Balbwelts- und Cocottenlitteratur machen. Diefes Dorgehen ift geradezu perfid und gemein. Ich lobe an ihm die Sinnlichkeit, ausgehend von der Meinung, daß das finnenfrische, unverdorbene fühlen ebenso ein Bestandteil des deutschen Dolkscharafters ift, wie es eine lendenlahme, frommelnde Drüderie gegen denfelben niemals mar. "3ch will!", fdreibt er einmal, "ja, ich will hinein in's Leben; die Menschen will ich mit mir reigen, fie follen mir folgen; ein Eroberer will ich fein; die Erde foll mir gehören. Die Tage der fauft und dem Schwert, die 27achte der Liebe und dem Becher! . . . Der Gine hat fischblut - aber dann foll er nicht Tugendmächter fpielen und den verdammen, dem ein Kügelchen mehr das Blut treibt... frische, Natur, Natürlichkeit, jubelndes, jauchzendes Berg !!" Das ift fein Programm den fleinlichen Beurteilern gegenüber, denen "im Beuchelhut und mit Tugendmanschetten". Die halbe, lüstern perhüllende und entschleiernde Kunft, die bei uns aus gallifden Einfluffen entstanden ift , ift es , gegen die man priide fein mag, wenn man will, niemals aber ein fo



### VI.

Eiliencron hat auch einige Dramen geschrieben, die sämtlich aus früheren Jahren stammen. Daß er auf diesem Gebiete große äußere Ersolge erringen wird, bezweiste ich. Im Drama macht er mir stets den Eindruck, als ob er nicht ganz er selbst wäre. Abgesehen von den Einstüssen, die sich in ihm zeigen — Shakespeare, Kleist — und die er keineswegs zu verleugnen braucht. Wie froh könnten wir sein, wenn ein neuer Kleist in uns erständel Aber ich habe, trozdem er manche herrliche, berückende Szene bringt, den Eindruck, daß in seiner Aatur der Berus eines Dramatikers doch nicht liege. Das einzige Drama, das mich in dieser Meinung immer wieder wankend macht, ist sein Trauerspiel "Die Merowinger". Aber auch das mußte

GAYLAMOUNT PAMPHLET BINDER

### U.C. BERKELEY LIBRARIES

**—** 25 —

für Aufführungen, sowie die übrigen, umgearbeitet und für das Campenlicht mit roben Banden bergeftellt merden. Und diefer Urbeit murden die rielen Dorzuge, die man aus dem Cefen feiner Dramen gewinnt, mahricheinlich gum Opfer fallen, es murden aus den eindrucksmächtigen Cragödien theatralifch wirfende Schanftucke, und ihr innerfter Kern murde bis gur Unerfennbarfeit getroffen merden. Darum habe ich noch immer feine ungefürzten und ungeftrichenen Buchdramen mit ihrer übermogenden, für die Bubne ju muchtigen Menge von Thaten und Gestalten, mit ihrem energischen Bug ber Rudfichtslofigfeit, des Elementaren, lieber als deren gufammengefdniegelten Buhnenausgaben, zu denen fie fich für eine Aufführung bequemen mußten. Und von Unfang an ein buhnentechnisch fehlerlofes Drama gu ichreiben, dagu konnte fich mahricheinlich Siliencron niemals bequemen. Lieber abseits - als mit Sugeständniffen an ein verhätscheltes Dublifum auf Koften eigener fünftlerischer Überzeugung nach Erfolgen ringen fo dente ich über den Dramatifer Siliencron.

#### VII.

Den "Abjutantenrtiten" ist Ciliencrons Bildnis beigegeben: ein herzfrisches, deutsches Gesicht, aus dem zwei lustige, tiefe Augen blitzen. Um die vom buschigen Barte überschatteten Lippen huscht ein halbbezwungenes, unterdrücktes Lächeln. Der ganze Eindruck ist ein überaus stotter. Und dabei hat aber Kiliencron die Fünfzig bereits überschritten. Doch aus seinem Antlitz, wie aus seinen

Werken leuchtet die Jugend, die unbesiegbare, ewige, die sich auch mit weißen Haaren verträgt; und Liliencron wird stets jung bleiben, diese Gewißheit lesen wir aus seinen Büchern. Er wird auch im patriarchalischen Alter noch ebenso frische Lieder von lustigen, liebes und küssebedurftigen Bauernmädeln — "De lütten holsteenschen Bauerndecrus sind von jeher mein Entzücken gewesen. In der Liebe wie im Leben wissen so wengen, was gut schmeckt", meint er einmal — und von übermütiger Sommerzeitsliebe dichten, wie jetzt. Ich glaube, er wird stets so jung und unverlebt, mit gesunden Kräften und frischen, zeugungsfrohen Sinnen bleiben, wie Cheodor Storm, der von ihm Hochverehrte.

Einen großen Unteil an diefer fonfervativen Bewahrung feines Charafters maa der Ginfluß der beimifchen Erde haben, der er entfproffen ift, des ichleswig = holftein'ichen Candes, an dem er mit der Liebe des Kindes gu feiner Mutter hangt, deffen Leute er fo trefflich, manchmal mit einem gang leichten, fast unmerflichen Unflug feinen, ichelmifchen Spottes geschildert hat. Alle feine Arbeiten, mit Ausnahme einiger dramatischer, find ja fo fest bedingt und mit allen faden verknüpft an fein Sand, daß diese nationale Eigenart ein gut Teil Partifularismus in fich tragen mag. Uber das ichadet nichts bei einem Dichter unferer Zeit die fo viele national geschlechtslose Schriftfteller hervorbringt. Das ift vielmehr ein Umftand mehr, der feinem Mamen eine weit über Jahrzehnte binausreichende Bedeutung giebt, diefer murgelfeste, fnorrige, eigensinnige, prachtige Stol3, der unbeugfam an feinem Dolfe mit all' feinen Tugenden und Saftern halt. "Daß du gefegnet feift, mein deutsches Daterland! Wie bin ich ftolg, ein Deutscher

zu sein!" schreibt er irgendwo in freudigem Glücksbewußtsein. Es ist dies eine von den vielen Stellen, in denen er sein Deutschflichen direkt und unmittelbar in den Dordergrund rückt. Und wenn wir nirgends bei ihm ein so gerades freies Bekenntnis sinden würden, so könnten wir doch aus jeder Seite seiner Schriften seine stolze, unverfälschte, germanische Gesinnung herauslesen. Freilich, wie oft hat er Grund, den warnenden, klagenden Freund zu spielen: "Unsgepaßt! mein deutsches Daterland". Über aus Schmerz und Betrübnis geht ja stets färker und sester, unüberwindslich und tief ins Innersie gesenkt, die heilige Liebe zu Volkund Daterland hervor, die nimmer lassen kann vom heimischen Stamm und Voden.



Buchbruderei Roitich vorm. Dtto Road & Co.

### Derlag von Schufter & Loeffler, Berlin SW. 46.

### In unserm Verlage erschienen sämtliche Werke Detlevs von Liliencron.

### Romane und Novellen:

|                                                        | -                   |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Der Macen. Ergablungen. 2 Teile in einem Banbe.        |                     |              |
| 2. Auflage                                             | brofd. M.           | 3.50         |
| #1 # #41-41 M                                          |                     | 4.50         |
| Eine Commerichlacht. Rovellen                          | brojd. "            | 8.50<br>4.50 |
| Breibe Summelebuttel. Roman                            | geb. "<br>brojch. " | 3.—          |
| breibe Dummelebuttet. Romait                           |                     |              |
| Unter flatternben fabnen. Dilitarifche und anbere      | geb. "              | 7            |
| Griablungen                                            | brofd               | 3            |
|                                                        | geh.                | 4            |
| Rrieg und Frieben. Rovellen                            | broid               | 2            |
|                                                        | aeb.                | 3            |
| Rriegenovellen. Drittes Taufenb                        | brojd. "            | 2            |
|                                                        | geb. "              | 8            |
| Gedichte:                                              |                     |              |
|                                                        |                     |              |
| Abintantenritte. 2. Auflage. Dit bem Bilbnis bes       | £ r x . mm          | •            |
| Dichters, rabiert von Brof. Rraustopf                  | brofd. Mt.          |              |
| 0                                                      |                     | 8            |
| Rampf und Spiele                                       | brofd. "            | 2            |
| Rampfe und Biele                                       | geb. "              | 2            |
| stamble nuo Diere                                      |                     | 3.—          |
| Rene Gebichte                                          |                     |              |
| piene Genique                                          | geb. "              | 4            |
| Der Saibeganger                                        | broich. "           | 1.50         |
| Det Patoeganger                                        | geb. "              | 2.50         |
| Ausgewählte Gebichte. Zweites Taufenb. In bod.         | g.o. "              | 2.00         |
| elegantem Golbidnittbanb                               | nur geb. "          | 5            |
| elegantem Golbidmittbanb                               |                     |              |
| Dit Umfdlagbilb von Ricarb Schol                       | brofd. M.           | 3            |
|                                                        | geb.                | 4            |
| Luzusausgabe                                           |                     | 6            |
|                                                        |                     |              |
| Dramen:                                                |                     |              |
| Arbeit abelt. Genrebilb in 9 Mtten                     | hrold m             | 1            |
| Anut ber herr. Drama in 5 Aften                        | broid.              | 1-           |
| Die Merowinger. Trauerfpiel in 5 Alten                 | broid.              | i            |
| Die Rangow und bie Pogwifd. Schaufpiel in 5 Atten      | broid.              | 1            |
| Cer Trifele und Balermo. Trauerfpiel in 4 Aften .      | brojd.              | i            |
| Are meritare mus American wennerthing the a settlett . | and into            | **           |

### In Dorbereitung:

Mit dem linten Ellenbogen.

= ou beziehen durch jede Buchhandlung. ==

In unferm Derlage find erschienen

### sämtliche Werke

pon

### Richard Dehmel:

| Erlösungen. Gedichte und Sprüche.                                                       |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Elegant broschiert                                                                      | m. | 3,- |
| Vornehm gebunden                                                                        | "  | 4,- |
| Aber die Siebe. Gedichte und Geschichten.                                               |    |     |
| Zweites Canfend. Mit Zeichnungen von                                                    |    |     |
| Choma und fibus. Elegant brofchiert                                                     | ,, | 4,- |
| Dornehm gebunden                                                                        | "  | 5,  |
| Luxusausgabe                                                                            |    | 8,— |
| Lebensblätter. Gedichte und Anderes. Mit<br>Zeichnungen von Sattler. Elegant broschiert | "  | 3,— |
| Dornehm gebunden                                                                        | ** | 4,- |
| Luzusausgabe                                                                            | "  | 7,- |
| Der Mitmensch. Drama. Elegant broschiert                                                | н  | 3,— |
| Vornehm gebunden                                                                        |    | 4,- |
| Weiß und Welt. Gedichte und Märchen.                                                    |    |     |
| Mit einem Sinnbild. Elegant brofchiert                                                  | ** | 3,- |
| Vornehm gebunden                                                                        |    | 4,- |
| Luxusausgabe                                                                            | ,, | 6,- |
| 7. Calaban Sand lake Budhanklung -                                                      | _  |     |

Digitated by Google

In unferem Derlage find erschienen

### folgende Werke

| Otto | Inlins | Bierbaum: | • |
|------|--------|-----------|---|
|      | _      |           |   |

| Studentenbeichten. Dritte Unfle | age. Mit origineller Umschlag |
|---------------------------------|-------------------------------|
| zeichnung von Prof. frang       | otud. M. 1                    |
|                                 | vornehm gebunden M. 2         |
| Lobetang. Gin Singspiel in drei | Aufzügen mit Citelvignette vo |
| Th. Th. Beine.                  | m. 2                          |
| •                               | namahu sahumban 117 7         |

Detlev von Liliencron. Ein Dichterportrat. Mit dem Bilde Liliencrons. m. 1. vornehm gebunden III. 2 -

25 Jahre Dundener Softheatergeichichte. Gine fritifche Wurdigung der Cheaterleitung Karl von Perfalls. Mit 70 Porträts der hervorragenoften Mitalieder des Münchener Gof. theaters. m. 3. pornehm gebunden M. 4 .-

Movelle. Mit 35 Zeichnungen von felig Die Schlangendame. Dallotton. vornehm gebunden M. 3 .-

Der bunte Bogel. Ein Kalenderbuch auf 1897. Mit gahlreichen Juftr. von felig Dallotton und E. R. Weiß. M.6 .-

Die vernarrte Bringeg. Ein fabelfpiel in 3 Bildern. bunten Steinzeichnungen von E. R. Weiß. pornehm gebunden M. 4 .-

> In Dorbereitung: Ein Roman aus der froschperspektive. Stilbe.

### Berausgegeben von Otto Julius Bierbaum :

Ter moderne Mufenalmanach. Band I. Ein Sammelbuch beutider Runft. Dit Driginalbeitragen ber bervorragenbften Bertreter bes mobernen beutiden Gdrifttums und 23 Alluftrationen erfter Rünftler. Einbandbede nach Originalzeichnung von Frang Stud. Der moderne Binienalmanach. Band II. M. 6 .-

Gin Jahrbuch beutider Runft. Dit Originalbeitragen ber bervorragenbften. Bertreter bes mobernen beutfchen Schrifttums, 16 Junftrationen erfter Runftler und 12 Portrats. M. 5.-DR. 6 .-

Ginbanbbede nach Originalzeidnung von Frang Stud.



GAYLAMOUNT PAMPHLET BINDER

Manufactured by

GAYLORD BROS. Inc.

Syracuse, N. Y.

Stockton, Calif.

U.C. BERKELEY LIBRARIES



CDD335PP42

### 14 DAY USE

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

### LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

BDec'58AN REC'D LD JAN 16 1959

LD 212 (68898 neral Library nity of California Berkeley

